## N= 239.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag, den 6. Oftober 1831.

Ungefommene Fremde vom 4. Oftober 1831.

hr. Lieutenant Kuhnast aus Kurnif, I. in Nro. 384 Gerberstraße; hr. Lieutenant v. Poniatowski aus Plock, Frau v. Sadowska aus Samter, hr. Missionsprediger Hendess aus Pinne, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; hr. Lieferant L. Bryl aus Schmiegel, hr. Kaufmann Belgart aus Filehne, I. in No. 124 St. Abalbert; hr. Fuhrmann Bartsch aus Grünberg, I. in No. 95 St. Abalbert; hr. Kaufmann Dann aus Kosten, hr. Kaufmann Goldstein aus Pinne, hr. Wollow und hr. Bornstein, Kaufleute aus Braß, I. in No. 20 St. Abalbert.

Ediktalcitation. Nach bem Atteste ber König!. Regierung hieselbst vom 27. Mai c. ist ber Gutebesitzer Vincent von Kalkstein aus Psarskie bei Samter aus ber hiesigen Provinz in das Königreich

Polen ausgetreten.

Auf den Antrag des Fisfus, Namens des Schulz und Ablösungs-Fonds der Provinz Posen, haben wir daher zur Berantwortung über seinen Austritt einen Termin auf den 15. Ofto ber c. Borzmittags um 10 Uhr vor dem Land-Gerichts-Rath hebdmann in unserm Instruktionszimmer anberaumt, zu welchem der Gutsbesitzer Vincent v. Kalfstein mit der Aufforderung vorgeladen wird, entweder personlich oder durch einen gesetzlich zuläsigen Bevollmächtigten zu erscheinen, im entgegengesetzten Falle aber

Zapozew edyktalny. Według ża. świadczenia tuteyszey Król, Regencyi zdnia 27. Maia r. b. oddalił się Wincenty Kalkstein dziedzić dobr Psarskie pod Szamotułami. Na wnio. sek więc Fiskusa w zastępstwie funduszu Wielkiego Xiestwa Poznań. skiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy na dzień 15. Październikar. b. o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Hebdmann, termin w izbie naszéy instrukcyinéy, na który Wincentego Kalkstein zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów praw do tego upoważnionego stanał i względem przeyścia do królestwa polskiego się uspradu gewärtigen, daß auf den Grund der Allerhöchsten Berordnung vom 6. Febr. 1831 mit Confiscation seines ganzen gegenwärtigen und zusümftigen Bermdsgens verfahren und dasselbe in Gemäßeheit der Allerhöchsten Cabinetsorbre vom 26. April 1831 dem Schulz und AblözsungezFond der Provinz Posen zugesprochen werden wird.

Posen den 23. Juni 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

wiedliwił, inaczey bowiem na mocy Naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego r. b. cały maiatek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchomy skonfickowanym i w skutek Naywyższegorozkazu z dnia 26. Kwietnia 1831. Funduszowi W. Kięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Pozuań d. 23. Czerwca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Publikandum. Die Lieferung bes Papiers, ber Federposen und übrigen Ranglei-Bedürfnisse für bas unterzeichnete Gericht und die Friedensgerichte hier, Birnbaum, Schwerin und Wollstein, für bas kunftige Jahr, soll ben Mindeste fordernden überlassen werden. Dazu ist ein Termin auf den 4. November c. hier an der Gerichtöstelle vor dem Herrn Landgerichts-Affessor heym angesetzt.

Meferit ben 15. August 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Dostawa papieru, piór i innych potrzeb kancellary inych dla podpisanego Sądu Ziemiańskiego, tuteyszego Sądu Pokoju i Sądów Pokoju w Międzychodzie, Skwierzynie i Wolsztynie, na rok przyszły, ma być drogą licytacyi naymniey żądaiącemu wypuszczoną. Termin do tego wyznaczony iest na dzień 4. Listo pada r. b. o godzinie 9. zrana i odbywać się tu będzie w mieyscu posiędzeń Sądu przez Deputowanego Assessora Heym.

Międzyrzecz d. 15. Sierpnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Boitralvorladung. Der Bittme Zapozew edyktalny. Wdowie merben.

Es werben baher alle biejenigen, mel= Zapozywamy wiec wszystkich tych, ber Berwarnung, daß sie nach fruchtlo= po uptynieniu terminu z pretensyami fem Ablauf bee Termins mit ihren Un= swemi do wspomnioney kaucyi oddaspruchen an die Caution praffudirt wer- leni zostang i takowa wdowie Albert ben follen und Diefelbe ber Bittme Albert wydang bedzie. verabfolgt werden wird.

Schneibemuhl ben 18. August 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Um 3. Marg 1783 farb gu Dieswia= ftowice ber gemefene Bierbrauer Frang Raniewsfi, auch b. Raniewsfi genannt, beffen Nachlaß 150 Rthir, beträgt.

Die unbefannten Erben werben bier= burch vorgeladen, fich am 20. April 1832 im hiefigen Gerichtes Gebaube gu melben, ihr Erbrecht gehörig nachzuweis fen, widrigenfalls fie mit ihren Grban= fpruchen pracludirt, und ber Machlag als herrenlofes Gut, bem Fisto zugesprochen wirb.

Wagrowiec ben 15 Juni 1831. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

bes biefelbst verstorbenen landgerichts= po Henryku Albercie Exekutorze Erefutere heinrich Albert foll bievon dem Sadu naszego pozostaley, kaucya przez legtern bestellte Gaution zurudgegeben mattonka ien zlodona, wydaną bydz ma.

de aus ber Umte-Berwaltung des Albert ktorzy z urzedowania Alberta iakowe Anspruche an ihn zu machen haben, zu do niego maig pretensye, aby sie w bem auf ben 30. November b. 3. terminie na dzien 30. Listopada Bormittage 9 Uhr por bem Referenda- r. b. zrana o godzinie 9. przed Referius Mittelfiadt angesetten Termine bor- rendaryuszem Mittelstaedt wyznaczogelaben, um folche anzuzeigen, unter nym stawili i takowe podali, gdyż

> w Pile dnia 18. Sierpnia 1831. Królewsko Pruski SądZiemiański.

> Dnia 3. Marca 1783. umarł w Nieświastowicach Franciszek Kaniewski były mielcarz, też iako rodu szlache. ckiego podany, którego pozostałość wynosi 150 Tal.

> Nieznaiomi sukcessorowie zapożywaią się, aby w terminie dnia 20. K wietnia 1832. wsądzietuteysym się zgłosili, prawo swe sukcessyonalne udowodnili, wrazie bowiem przeciwnym z takowem prekludowani będa, massa zaś na rzecz kraiową przysądzoną zostanie.

Wagrowiec d. 15. Czerwca 1831. Król. Pruski Sad Pokoju.

Aufmanns Daniel Gottfried Bardt beabsichtigen die Theilung des Nachlasses. Ich seize davon die etwanigen, mir unbekannten Erbschafts-Gläubiger hierdurch in Kenntniß und fordere sie, mit Bezugnahme auf die Vorschrift im S. 141 Titel 17 Theil I des Allgemeinen Landrechts, auf, sich mit ihren etwanigen Uniptüchen innerbalb 3 Monaten bei mir zu melden. Posen den 13. September 1831.

Der bestellte Testamente-Exefutor George Daniel Carl Barbt.

Auktion, Breslauer Thorplatz No. 1. Montag ben 1 a. Oftober Bormittags 11 Uhr werde ich einen fehlerfreien Wallach, 5 Jahr alt, Dunkel-Fuchs mit Blaffe, als Reit= und Wagen-Pferd brauchbar, meistbietend versteigern. Abligte Unktions = Commissarius.

Bekanntmachung. Meine vor kurzem in Breslau nen etablirte Da agen Piederlage "en gros" Langenbielauer Fabrik, bestehend in allen Gattungen baumwollenen Waaren, als; diversen Sorten Singhams, seiner Engl. Kleiderleinwand, feinen bunten wie ord. Tüchern, abgepaßten Schürzen, Hosenzeugen, Pelzüberzügen und ord. Westen, alles in vorzüglich schönen neuen Dessins, wie auch gebleichte und ungebleichte Parchente, verfehle ich nicht, hierdurch ergebenst sanzuzeigen. Ich verspreche die möglichst billigsten Preise, verbunden mit stets reeller und prompter Bedienung, und bitte zugleich um geneigte Abnahme und ihre gütigen Aufträge.

3. Balter, Rarlsplat No. 1. an ber Siebenradebrucke.

Meinen geehrten Runden zeige ich ergebenft an, bag ich so eben eine neue Sendung feine Medoco zu ben bekannten Preifen erhalten habe.

M. Nicczfowsfi, im Hôtel de Vienne.

Die Wellersche Abendgesellschaft ninunt morgen, als ben 5. Oktober, in bemselben Lokale, wie früher, ihren Anfang, welches den geehrten Herren Theilenehmern der gebachten Gesellschaft hiermit ganz ergebenst angezeigt wird.

Pofen ben 4. Oftober 1831.

AND THE RESIDENCE TO THE